Posener Zeitung.

Berlin, ben 2. August. Ge. Dajestat ber Ronig haben Allergnabigst geruht: Dem Dombedanten bes Metropolitan Rapitele in Roln, Dr. Joen, ben Ros then Abler : Orden britter Rlaffe; bem Pfarrer Reders ju Borben, Rreis Bor. ter, ben Rothen Abler : Orben vierter Rlaffe; bem emeritirten Schullehrer Billath gu Dingfen, Reg. Begirt Ronigsberg, bas Allgemeine Chrenzeichen und bem Bensbarmen Matthes zu Gensburg bie Rettungs, Medaille am Banbe gu verleihen; fo wie ben bisherigen Beheimen Referendar beim Staaterath, Beheis men Juftig : Rath Bifcoff, jum vertragenben Rath im Juftig : Minifterium gu

Ihre Ronigl. Sobeit bie Pringeffin Rarl ift nach Beimar abgereift. Ge. Greelleng ber Wirfliche Bebeime Math, außererbentliche Befandte und bevollmachtigte Minifter am Roniglich Großbritanifden Sofe, Dr. Bunfen, ift - Der Staats - Minifter Camphaufen, ift von London bier angefommen. nach Roln abgereift.

\* Pofen, den 4. August.

Für Bolter, Die in ihrem geschichtlichen Leben unter indolenter Richtbeach= tung natürlichen Daseins ihrer Bedingungen ftredenweit einen verfehrten Ents wickelungsgang eingeschlagen haben, ergeben fich im Moment des Erwachens, wenn der Blid wieder auf die dem Boltsgeifte angemeffenen Bildungs - und Fortschrittswege gurudgeführt mird, Probleme der schwierigsten Art, Fragen, welche den ganzen organisatorischen Verstand in Anspruch nehmen und auf die Probe fegen. Much Deutschland fieht jest nach 200jabrigem Schlafe den Morgen einer neuen Zufunft anbrechen; aber die in der Traumzeit ju Stande ge-tommenen Bildungen treten einer vollen Singebung an die 3dee, welche fonnenhaft den jungen Tag bestrahlt, mit ftartem Widerspruch entgegen. Deutsch-Einbeit, fichtbar bargefteut burch die Ginfegung einer fraftigen Centrals gewalt, diefe Lofung unferes ju großartigem Denten und Sandeln angeregten Geschlechts, begrußen wir mit nicht minderer Innigfeit als irgend ein Cohn bes gemeinsche Berufen wir mit nicht minderer Innigfeit als irgend ein Cohn des gemeinsamen Baterlandes; aber indem wir nicht in blinder Saft dem Ziel entgegen rennen und mit vergleichender Umichau, mit prüfendem Rudblid Dergangenheit und Gegenwart ins Auge faffen, werden wir an Pflichten erinnert, beren Erfüllung durch den Sintritt in die noch unerschaffenen und erft zu be= grundenden Berhältniffe nicht beeinträchtigt werden darf.

Es haben sich im Laufe dieser Zeit mächtige Conderinteressen in Deutsch-land gebildet, die aus der Kraft sich zu behaupten ein Recht auf weitere Fort-dauer und fernere Beachtung herleiten durfen. Staaten wie Lichtenstein, Wals verd, Anhalt 2c., die ihr ganzes Dasen und ihre bisherige Erhaltung einem deutungslosigkeit Richts Eiligeres zu thun, als die particuläre Stellung von Tische zu gehen. Für sich allein ohne materielle und gestige Wedentung ton-nen sie dei dem communistischen Jusammenschmelzen aller einzelstaatlichen Ge-bilde ohne Mühe plöglich zu einer gehebeneren Eristenz gelangen; ihnen muß alles daran liegen die eigene Bergangenheit gu vergeffen, im Rraftgefühl einer wiedergewonnenen Berjungung die Gedanten der fruhern Rullitat gurudgus Richt fo die größeren Staaten, deren Energie, Regfamteit und Pluge Rraftverwendung im Laufe von Jahrhunderten den deutschen Ramen erft zu der Ehre gebracht haben, daß die Kleinstaatler mit ihrem bloden Geficht fich angelocht fühlen tonnten, unter bem glangenden Banner Diefes Ramens Bu einer Ginigen Ration gufammentreten. Zene werden es ihren färglicher ausgestatteten Erüdern gerne vergonnen, an der geistigen und materiellen Entwidelung, an dem geschichtlichen Ruhm, den fie als die Borderften für gang Deutsch= tand erworben haben, fich anlehnend mit zu betheiligen. Denn auch fie munfchen und verlangen ein einiges Deutschland, das alle feine ver prengten Glieder fest anziehe und zusammenhalte; aber sie können ohne einen freventlichen Selbst mord zu begehen nicht von der Forderung lassen, daß stets im Gedächtniß verbleibe, welchen Stämmen man es verdanke sich unter den deutschen Namen als Staaten, die an sich selbst schon Etwas werth sind, und das Gefühl dieser Würde in sich tragen, ein aus brüderlicher Sympathie entquillender Wunsch, doch nicht in dem Maße, wie für die kleinern, an sich bedeutungslosen ein dringendes Bedürsniß, um sie durch die annsliche Ausporerung der alerreichen Eris gendes Bedürfniß, um fie durch die gangliche Aufopferung der glorreichen Eristeng zu ertaufen. Die icharftantig gefonderte Gelbftfandigfeit für die 3dee beutscher Ginheit als Opfer einzusegen find daher auch jene gern bereit; allein ihr Fortbeftand barf dabei nicht in Frage gestellt und das Geprage diefes particularen Fortbeftandes nicht bis zur Untenntlichkeit verwischt werden.

An alle particularen Staaten Deutschlands ergeht die von den Zeitverbaltniffen gebotene Forderung, ihre bisher unbegrangte Souveranetat zu befdran ten, um fo bu fagen mit ber bon ihnen abgetretenen Souveranetatsparzelle die au begründende Centralgewalt auszustatten. Indem nun bei diefer Repartition gleiches Daaf und gleiches Gewicht für alle Einzelstaateu gur Anwendung gebracht werden foll, muffen fich aus dem quantitativen Diffverhaltniß, das zwis ichen ben Diminutivstaaten und den Grofftaaten Deutschlands obwaltet, Refultate von wesentlich qualitativer Berfchiedenheit ergeben. Wenn 3. B. Preufen und Deffer wesentlich qualitativer Berfchiedenheit ergeben. Wenn 3. B. preufen und Defterreich zu Gunften der Centralgewalt auf das Gefandtschaftsrecht, auf die militärische Selbstffändigkeit, auf die freie Berfügung über das Universitäts-wesen u. f. w. bereiden Gunften Gunde Linne, Anbalt u. f. w. außer Stande wefen u. f. w. verzichten foll, fo find Walbed, Lippe, Anhalt u. f. w. außer Stande ein ahnliches W. ein ähnliches Mequivalent aufzubringen; fie hatten bei einer folden nominellen Gleichheit der an die Ginzelftaaten zu ftellenden Anfpruche das ruhige, feelens peranuate Quieben Ginzelftaaten zu ftellenden die Stüben ihres fraftig gebergnügte Zuseben, mahrend jenen nach einander die Stugen ihres fraftig gefügten Baues entzogen wurden. Gine reelle Gleichheit des Opfers konnte nur auf die Weise ermirtt werden, daß durch ganzliche Auflösung der Rleinstaaten bie partielle Gemach. Die partielle Schmächung der Grofftaaten equilibrirt murde.

reich, Preugen, Baiern, Burtemberg, Gadfen fich in deutsche Provingen vermandeln, fo muffen die tleinen Splitterftamme fich es gefallen laffen als blofe Diffritte mit andern ihres Gleichen ju einer neuen größern Proving gu berfcmelgen, oder einem der bereits befiehenden größern Staaten einverleibt gu merden.

Gine Mediatiffrung der fleineren Souveranitaten ift unbedingt nothwendig, wenn man es mit der feften Conflituirung eines einigen Deutschlands ernft meint. Ein Reichstörper, ber auf 34 felbfiffandigen, ungleichformigen Gliedern fich flugte, wurde nur ichwerfallig einherhinten und nie ju einer rafchen Beweglichkeit gelangen können. Zwischen den tragenden Gliedern muß ein gewisses Sbenmaß herrschen, ein Ebenmaß der materiellen Größe, durch das von selbst auch eine Harmonie in der geistigen Auffassung der Lebensverhältniffe sich ans bahnt. Der glaubt man etwa, daß der politische Standpunkt, den ein Bürger bes jouveramen Staates Schwarzburg-Sondershaufen einnimmt, diefelbe Ausweitung Des Gefichtefreifes verftattet, wie er vor dem Blide eines Defferreichers oder Preufen fich aufthut, auch wenn er nur bei den Intereffen feines engern Seis mathlandes verweilt? 3ft es ichon aus Rudficht auf die Rraftigung der Centralgewalt ein nothwendiges Erforderniß, daß der Dechanismus des Gefcaftsganges vereinfacht und ftatt der vielen fleinen Sebel, die fie in Bewegung feten mußte, eine fleinere Angahl größerer Organe hergeftellt werde, die unter fich gleich= mägiger geartet, ihr in übereinstimmendem Ginne in die Sande arbeiten, fo ermeift fich die Rothwendigkeit diefes Aushilfmittels auch aus dem entgegengefesten Ges fichtepuntte, wenn wir den Partitularismus der Staaten ins Muge faffen, Die allenfalls im Stande maren fich auf eigene Sand gu erhalten und der Berfchmels gung gu einem ihre Geibfiftandigfeit beeinträchtigenden größern Gangen mit

Dies gilt vorzugemeife von den Grofftaaten Defterreid, Preufen, Baiern, Die bisher icon unter den Machten Europa's einen ansehnlichen, ehrenvollen Rang behaupteten, und durch zu fiarte Ansprüche an ihre Aufopferungeluft in Die Enge getrieben, wohl auf ben Gedanten tommen fonnten noch ferner in ihrer zeitherigen, gefonderten Boltsthumlichfeit gu verharren. Gollen nun Diefe Grundglieder des deutschen Reiche mit den andern minder bedeutsamen gu einem innig geschloffenen, alle gemeinsamen Bezuge umfaffenden Staatenbunde, oder was unter diefer Boraussegung identisch ift, zu einem Bundesstaate zus sammentreten, so wird das in den Namen des Gesammttorpers jedenfalls miteingehende Praditat des Bundes nicht verlaugnet merden durfen. Gin Dauernder Bund auf haltbarer Grundlage fann aber nur swiften Gliedern von gleicher Tragfraft ju Stande tommen; fehlt diefe naturliche Chenburtigfeit, fo wird das in befter Meinung gefnupfie Band bald wieder auseinandergeben, oder in dem überwiegend fraftigern Beftandtheil ein hegemonifches Gelufte rege werden, das, weil dem Wortlaute des Bertrages miderfprechend, Reibungen, wistigkeiten und folieflich eine allgemeine Schwächung gur Folge haben muß. Ilng felbst wenn die Grofftaaten einer Geltendmachung ihres Borranges fich enthalten wollten, man wurde es auf Seiten der Rleinstaaten nicht glauben enthalten wollten, man wurde es auf Seiten der Rietingaten nicht giauven und jeden ihrer Schritte lauernd verdächtigen. Als Louis Philipp in der erften Zeit nach feiner Thronbesteigung mit dem Regenschirm unter dem Arm in schiechter Burgerkleidung zu Auf durch die Straßen von Paris ging fung für Ernst genommen und durch ste dand zum Gruße bot, da konnte diese Herablasfung für Ernst genommen und durch ste das Berz der Bourgeoiste gewonnen werden. Man traute es dem Mächtigen zu, daß er sich noch seines Ursprungs zu erinnern miffe und ein Gedächtnis bewahre für die auf der Antenne Antenne Bu erinnern wiffe und ein Gedachtnif bemahre fur die, auf deren Schultern er emporgetommen. Wenn aber Deflerreich, Preugen in aufopfernder Singebung an die Idee Deutscher Ginheit fich dazu bequemen follte in allen feinen Couverainetätsrechten mit dem Bolte von Reuß= Schleis auf gleiche Linie geftellt gu werden, fo hatten fic bei ihrer Berablaffung doch immer von den Kleinen den beleidigenden Berdacht der Reaftion gu ertragen. Diefe waren, weil fie felbft tein Opfer gebracht, unfähig die von jenen bewiefene Rraft der Entfagung ju würdigen. Um ihnen den Glauben an die edelmuthige Refignation der ftarkorganifirten Bolkeftamme beizubringen, fporne man ihre eigene Aufopferungeluft, verlange von ihnen durch Detret der Rationalversammlung ein entprechendes Gegenopfer, das hier, wie früher erörtert, nur auf eine gangliche Aufhebung ihrer Souverainetat hinauslaufen fann.

Dofen, den 4. August. Go eben kommt uns ein "Sendschreiben der Römisch-Katholischen Geiftlichkeit des Großherzogthums an unsere katholischen Gemeinden des Großherzogthums Posen" zu Gesicht. Wir haben nichts Gilisgeres zu thun, als unsern Lesern von diesem Schriftstud Nachricht zu geben, obs wohl der Inhalt desselben durch die ihn beseelende im höchsten Grade der Berfasser unwürdige Gesinnung gegen seine Schtheit Zweisel erregt. Indessen fann in diesem Falle die Erklärung der Geistlichkeit, das Sendschreiben sei nicht ausgegangen, unmöglich lange auf sich warten lassen, da ihre Ehre, ihre Achtung bei jedem vernünftigen und religiofen Menichen fonft die allergrofte Befahr laufen könnte. Denn wir muffen gefiehen, die ungeschminkte Darles gung solcher Befinnungen, wie sie dieses Schriftfluck enthält, welche in ihret ganzen Berwerflichkeit zu bezeichnen uns der Ausdruck sehlt, hatten wir am als lermenischen ist und für matid lerwenigsten jest noch für möglich gehalten.

Das Sendschreiben beginnt nach einer kurzen Einleitung mit den Worten:
"Schon lange leiden wir allenthalben Trübsal, werden gelästert und verfolgt,
und es geht uns um kein Haar bester, als den ersten Ehristen mit ihren Pricestern unter den heidnischen Kaisern ergangen ist. Wie aber jene Priester ihre leidenden Brüder und Schwestern nicht anders zu trösten vermochten, als mit den Worten des großen Weltapostels Paulus: "Bir leiden Trübsal, aber wir werden nicht beängstigt, wir gerathen in Noth, aber wir kommen nicht um. Wir leiden Verfolgung, sind aber nicht verlassen, wir werden niedergeworsen, gehen aber nicht zu Grunde;" so haben auch wir bis auf diese Stunde von un-seren Kanzeln herab vor Euch keine andere Sprache geführt, als jene des großen Weltapostels, haben Luch vorzüglich in dieser Prüfungszeit ununterbrochen auf das himmlische Gebot der Feindesliebe hingewiesen, und um Euren Nuth

ju thatkräftiger Erfüllung diefes fo iconen aber auch ichweren Gebotes ju ftar-ten, Euch immer in die Seele gerufen: Sarret aus in Geduld im Sinblid auf die über uns Allen waltende Gerechtigkeit Gottes. Wir haben die über das Oberhaupt unferer heiligen Kirche, über unfere Bifcofe, über deren Priefter und über das ganze katholische Bolk von Zag zu Zag sich häufenden fast auf allen Bierbänken schon wie zur Zagesordnung gewordenen Lästerungen und Verläumdunzgen seit geraumer Zeit in aller Stille hingenommen, zu Euch kein anderes Wort gesprochen, als: Euch ermahnt, all die Unbilden, die man jest an uns und unterm katholischen Bolke im Angesichte der ganzen Relt beganz an und und unferm tatholifden Bolte im Angefichte der gangen Welt began= gen hat und noch immer begeht, in aller Geduld zu ertragen, wie ja auch die erften Chriftengemeinden uns gum Borbilde nicht anders gethan haben. Aber auch felbft das ift uns ichon jum Berbrechen angerechnet worden, daß wir vor Guren Augen es überhaupt gewagt haben, das Schwarze fcmarg zu beifen und Bu fagen: die tatholifche Rirche habe in unfern Tagen gu leiden. — Aber wenn wir nun que wirklich bis gu diefem Augenblide flumm geblieben maren, murden nicht die Steine ju Euch noch weit eindringlicher geredet haben ?! - 3mar tam mitten unter diefen Drangfalen bin und wieder ein landesväterliches Wort: "Die katholische Kirche soll unangetasiet bleiben. Darauf gebe ich Euch mein königliches Bort." Aber wie die Leiden der Christen in den ersten Jahrhunsderten nicht alsogleich ihr Ende erreicht hatten, wenn auch immerhin die driffs lichsten Kaifer auf dem Throne saßen, deren Beamten aber noch Seiden wenigstens nach heidnischen Grundfagen lebten, fo tonnen auch wir in waren, wenigstens nach heidnischen Grundigen itoten, jo tonnen aus unfern Tagen fagen: Faft wie jum Sohn und Spott des gegebenen Königliden Wortes vom 30. April 1849 find gerade feit diefer Zeit Greuelthaten ber emporenoffen Art an der fatholifden Kirde verübt worden.

Wir erinnern Euch nur an den Barbarismus, verübt in dem Rlofter du Boffbn, an die Schandthaten, verübt in der Rirche ju Rroben am 14. Mat, an Die Robbeiten und Abideulichkeiten, verübt in der Kirche und der Gruft gu Alt-Laube am 16. Mai u. f. w. Und nun auch das katholische Wolk felbft Mit-Laube am 16. Mai u. f. w. Und nun auch das katholische Wolt king nicht zu vergessen; so erinnern wir Such nur an die beiden Städtchen Schneibemühl und Shodziesen, was in den legten Tagen des Mai's in denselben sich zugetragen hat; wo kein katholischer Sprift, sobald man ihn nur als folden bezeichnete, von Lästerungen und Mishandlungen verschont geblieben ist. Schon der blose Name "katholisch" war Grund genug, um Gewaltthätigkeiten, Mishandlungen, Grausamkeiten der empörendsten Art an unsern Brüdern zu besachen und dieses Miss. hört es katholische Christen: ausgesche im 19. Jahrgeben und diefes Alles! bort es tatholifche Chriften; ausgeübt im 19. Jahr= hundert von Preufischen Enldaten, die das Rleid eines milden, hochherzigen Königs tragen, und das Schwert gur Sandhabung der Gerechtigkeit führen.

Und nun geht es fort im Tone jenes Kapuziners im Schillerichen Wallen-: "D heilige Gerechtigkeit! Wie ift Dir in dem iconen Monat Dai 1848 von Preußischen Soldaten ins Angesicht geschlagen worden! — Ob wohl Dius-fen, Türken, ja selbst Heiden, unsere Kreuze, Heiligenbilder, Gotteshäuser und Kirchhöfe mehr entehren und schänden könnten, als der Preußische Soldat ge-than hat. — Ober wie es erst am 2. Juni Nachmittags 4 Uhr an einem Orte nabe ber Schlefifden Grenze gefdeben ift, wo ein Goldat, und noch dagu ein Unteroffizier, wie zum Zeitvertreib einen unschuldigen Menschen (Bater von 6 Kindern) auf freiem Felde bei seiner Arbeit niedergeschossen hat?! — Darum weg mit aller Furcht vor den Russen! Schlimmeres kann uns unmöglich besgegnen!?"
Wir wären es unfrer Würde schuldig, auch wenn nicht jene albernen Mährchen von der Entweihung katholischer Kirchen schon längst widerlegt wäs

ren, fo unwürdigen Lugen nur das Stillidweigen der tiefften Berachtung entgegenzusetzen. Wenn aber die Verfasser des Sendschreibens fortsahren: "Die Gottlosigkeit hat sich nämlich mit allen den verübten Greueithaten noch nicht zufrieden gestellt, sondern, um das Maaß der Niederträchtigkeit voll zu machen, fich nicht gescheut. Cuch sogar frech in die Augen zu sagen: Sehet, Katholiken! Das haben Gure Priefter verschuldet! Diefe haben das Bolt aufgewiegelt gegen Euren König, fie haben Guch aufgehest in den Beichtftühlen. Und mit ihnen trägt der Adel ben andern Theil der Schuld", und fodann mit der frommften Miene in allen der Geiftlichkeit gemachten Borwurfen nur gehälfige Berlaum= Dungen feben, wenn fie fagen: "Bir haben uns noch nicht bis zu einem folden Pfubl verfliegen, der nur den miderlichften Geftant eines gehäffigen Partei= geiftes und der ausgebildetften Ruffomanie um fich verbreitet. Wir wollen bleiz ben nach wie vor, was wir fein follen, nämlich: Berfundiger der Wahrheit und Berolde des Friedens, und Niemand foll uns Rechtens als Friedensftorer brand. marten tonnen", fo tonnen wir ihnen nur gu diefer vorzuglichen Gelbftironie

Beiter wird nun mit bem ergöplichen Scheine, als glauben die, welche es fagen, felbft daran, behauptet: "Und dergleichen heimliche und zugleich ichadliche Kunfigriffe hat man angewendet, um wo möglich Gure Rache auch gegen den Abel zu entflammen. Man hat Guch vorgehalten: Der Abel hat Guch 3 Mor-Abel zu entstammen. Man hat Euch vorgegatten. Die aber gat Euch 3 Motgen Land versprochen, nichts aber hattet Ihr erhalten; wohl weise aber hat man Euch verschwiegen, daß die, die solches versprochen haben, jest eingesperrt sind, weil es irgend einem Juden so gut dünkte, und darum verhindert sind, ihr Bers sprechen zu halten; wohl weise hat man Euch verschwiegen, daß Ihr ja übers Dies ichon den größten Theil Eures Landes vom Adel erhalten habt, die Be= hörde nur der vermitteinde Theil gewesen ift; derjenige aber, der es Guch und Guren Schulen eigentlich gegeben hat, ift fein anderer, als Guer Guteberr gewesen, ba die Beborbe tein Eigenthum hat, das fie Euch ichenken konnte."

Und dann: "Es wird freilich nicht ausbleiben, daß wir neuerdings in Euren Augen werden verdachtiget werden. Dian wird uns abermals fur Rubeflorer und Friedensbrecher und Aufwiegler ausrufen; aber dann erinnern wir flörer und Friedensbrecher und Aufwiegler ansrusen; aber dann erinnern wir Such daran: daß es von jeber der Kunftgriff des Fürsten der Finsterniß gewesen ist, zuerst den Sirten zu schlagen, damit die Seerde um so leichter zu zerstreuen sei. Die Apostel haben das Loos ihres Meisters gesheilt, und dürsten auch kein anderes erwarten; denn also hatte er ja ihnen geweistaget: Auch Euch werden sie aus den Shnagogen siosen, ja es wird die Zeit kommen, wo Zeder, der Euch tödtet, glauben wird, ein gottwohlgefälliges Werk zu thun."

Wahrbast empörend ist endlich der Schuß, worin ausgesordert wird, denen, die den heiligen katholischen Glauben gelästert und seinen Bekennern Boses gethan haben, ehristlich zu verzeihen, nachdem es doch der sehr schlecht verdeckte Zweck des ganzen Sendschreibens gewesen, aus Neue in kaum besänstigten Gemüthern den wildesten Fanatismus zu entzünden. Wenn aber mit den Worten

muthern ben wildeften Fanatismus zu entzunden. Wenn aber mit den Worten

geschloffen wird: "Bater, verzeihe ihnen, benn fle wiffen nicht, mas fie thun" so antworten wir, bag wir Gines sehr wohl wiffen, daß nämlich ber Geift der Wahrheit dem, der ihn selbft verrath, nimmermehr verzeiht, und daß den, der Das Seiligfte gu den niedrigften Zweden migbraucht, auch der umbullende Priefterrod nicht vor der ewigen Gerechtigkeit der beleidigten Wahrheit, der verletten Menfdenwurde ichügt.

Je mehr wir das Schriftftud betrachten, um fo mehr werden wir geneigt, es für ein untergeschobenes Diachwert gu halten. Aber wir wiffen, daß es in der Proving auf dem Lande leider febr verbreitet ift. Um fo mehr rechttertigt fich das Begehren einer offenen Ertlarung won der fatholifden Geiflichteit,

wodurch fie fich völlig von der Theilnahme an der Abfassung desselben lossagt.
T. Wreichen, den 3 August. Bwischen dem hiesigen Militair und den Bauern aus der vorliegenden Gegend, fam es heute zu bedauerlichen Reibungen. Die letten waren der angreisende Theil. Ginem Unterosstzier wurde der gein beruntergeschlagen; darüber rotteten fich die Goldaten gusammen und es entstand trog der beschwichtigenden Zureden eines Offiziers ein Sandgemenge, bei welchem das Militair auch zum Theil von den Waffen Gebrauch machte. Es feste Rolbenftoge, auch etliche Bajonetfliche, und ein Bauer ward auf Diefe Weise lebensgefährlich verwundet. Der Major ließ die Truppen zusammentreten und gab ihnen die firenge Weisung, Richts ohne seinen ausdrücklichen Besfehl zu unternehmen. Borläufig find dieselben confignirt; Susaren versehen die Patrouillen.

& Berlin, ben 2. Auguft. Nachbem nun in Frantfurt bie beutsche Gache gegen die polnischen Retlamationen den Gieg bavongetragen hat, wurde ich es por der Sand gerne vermieden haben, eine nochmalige Brufung ber Baffen vorzuneh. men, mit benen man uns entgegenzutreten gedachte. Doch wo es fich um gufhellung fattifcher Unrichtigfeiten handelt, muß jede andere Rudficht außer Acht bleiben. Dhue weiteren Bufat will ich baber in Betreff eines in Dir. 75 ber Gazeta polska veröffentlichten, bann in Ueberfetung von biefigen Blattern mitgetheilten Schreibens ber um Bofen herum belegenen Gemeinden an Geine Majefiat ben Ronig, worindem unterm 23. Mai b. 3. an die Landleute ber Proving Pofen erlaffenen Aufruf bes Generals Bfuel in allen Gtuden wiberfprocen mirb, bie Ergebniffe mittheilen, welche bei ben wegen ber Unterfdriften angestellten Ermittelungen zu Tage famen. Die Petition ift von Pallacs Jan entworfen, und trägt 99 Unterschriften. Davon bat Pallacs Jan felbft 4 Ramen außer bem feinigen unterfdrieben, 16 als Ginfaffen von Guregen bezeichnete Berfonen baben nie dafelbit gewohnt, 15 Leute find nicht aus Guregyn und haben fie fomes nig, wie ber Schulze unterfdrieben. Der Baner Johann Rayta von Jergree fennt bie Betition gar nicht, und bat fie auch nicht unterfdrieben, 3 Bauern aus Begrge, 2 aus Robylepole und 1 aus Garaczewo haben fie in einer Brandwein= fcente in ber Stadt unterfdrieben , weil man ihnen gefagt, es betrafe eine Borftellung an ben Ronig, um ein Berbot gegen die Schandung ber Rirche gu erlaffen, und ihnen bie Beition felbft nicht vorgelefen worden. Biele Ramen bat ber Res pift gefertigt refp. fertigen laffen und fagt beshalb Ballacg Jan wortlich:

"tebrigens muß ich befennen, bag es mit den Unterschriften noch folgenbe Bewandniß hat. Che ich bas Rongept des Borftellens gur Reinschrift beforberte, ließ ich baffelbe von vielen Berfonen, die ich jest nicht naber angugeben vermag, hierselbst unterschreiben. Dieje Unterschriften nun bat mahrscheinlich ber Rein= fchriftfertiger und Ueberfeter in bas mundum felbft übernommen. Demnachft murden erft bie Unterschriften eingefammelt, Die eigenhandig in ber Reinschrift nie-

bergeschrieben fich befinden."

Brestan, ben 2. Anguit. Heber die Greigniffe in Schweibnis am 31. Inti und 1. Auguft ift Rachftebendes auf glaubwurdigem Wege befannt geworden. Die Bermeigerung bes Rommandanten, ben Bufammenruf ber Burs germehr durch Signale gu gestatten, batte gegen benfelben eine Difftimmung hervorgerufen, Die fich am Abend bes 31. burch eine Demonftration in Form einer Ratenmufit Luft machte. Die Aufforderungen der Rommandautur an bie Boligeibehorde und an ben Burgermeifter blieben ohne Erfolg, vielmehr erging von bem Burgermeifter bie Erwiederung, bag ber Rommandant Eruppen gur Berftellung ber Rube andruden laffen mochte. Sierauf wurde eine Rompagnie por die Rommandantur beordert, bas Gebande gegen fernere Steinwurfe gu fcuten. Der Bufammenruf ber Burgerwehr erfolgte burch lauten ber Gloden. Diefe Urt Des Zusammenrufe ber Burgermehr war ben Truppen nicht befannt, fie erkannten vielmehr hierin ein Sturmlauten und glaubten bie gange Ordnung ber Dinge umgefturgt. Um auf jeden möglichen Sall vorbereitet gu fein, murbe von Geiten ber nunmehr junachft vorrudenben Rompagnie gelaben, bie lente perfelben aber ermahnt, nicht ohne Befehl gu fenern. Auf bem Ringe eingetrofs fen, erhielt biefe Rompagie ben Befehl, auf Die Daffe angurnden. pen avancirten unter Infulten und Steinwurfen im Sturmfdritt mit bem Dewehr rechts gur Attaque, um ben Plat gu faubern. Gin bem Borgeben ber Rompagnie entgegentretender Burgermehrmann verwundete einen Offigier berfelben burch einen Bajonnettflich in ben Daumen. Um Borbau bes Rathhaufes, gegenüber der Rommandantur, angefommen, fielen auf Die Rompagnie zwei Schuffe, von benen ber eine aus einem Saufe gethan, einen Golbaten in ber Richtung von ber Stirn zum Gaumen fcwer verminbete. Durch biefen Borfall ließ fich einer ber im Gliede gunachft fiebenben Colbaten gum Tenern verleiten, und biefem Souf folgten noch im Gangen 102 Coug, welche 8, nach neueren Angaben 11 Maun auf bem Blate ober in Folge ber Bunben tobteten. An Bermundeten find außerdem 14 gur Renntniß gefommen. Dach biefem Borfall wurde ber geräumte Ring militairifc befest. Die Nacht verging ohne weitere Störung. Um anderen Morgen fanben nene Infammenrottungen flatt. Die Truppen wurden befdimpft und mit Steinen geworfen, bis von Reuem Generalmaric gefchlagen wurde, worauf vorübergebende Rube eintrat. Um bie Orbnung mog-

lichft ohne weitere blutige Ronflicte berguftellen, follte eine Ronvention abgefchlofe fen werben, wonach bas Militair bas Beughaus und bie Wachen befest behalten, hingegen bie Burgermehr ben Sicherheitsbienft innerhalb ber Stadt übernehmen follte. Babrent ber Berhandlung barüber murben bie mit ber Bollgiehung beauftragten Ctabsoffiziere von bem in bas Rathhaus eingebrungenen Bolfe bebrangt und jum Weichen aus einem in bas andere Zimmer genothigt, bie fie endlich burch Militairmannschaft wieder befreit murben. Gine noch nabere geftftellung ber Thatfaden wird bie eingeleitete Unterfuchung ergeben. Ge icheint, als ob eine Storung ber Rube in Schweibnit gegenwartig nicht ju beforgen mare.

A Brestau, ben 3. Auguft. Wie in vielen Stadten ber Monarchie, fo wirb fur ben 6. Auguft bier eine allgemeine Festlichfeit vorbereitet, an ber fich bie ftabtifden Behorben und bie gange Bevolferung betheiligen werben. 3ch verweife auf einen fehr paffenden bezüglichen Aufruf bes constitutionellebemotratifchen Bereins bierfelbft, ber bei ben Bewohnern unferer Stadt ben bollften Anflang gefunben bat. Dan bat befondere in ben rheinischen Statten, bann in Stettin, Magbeburg und in ben großeren Provinzialorten Teftlichfeiten auf diefen Tag vorbereitet, und es wird mahrlich gut thun, alle Parteien einmal durch ein erhebenbes nationales Teft vereinigt gu feben.

Stettin, ben 28. 3nli. - Man beschäftigt fich bier jest eifrig mit einem Sauptrequifit fur unfere junge Flotte, namlich mit ber Bilbung eines Bataillons Marine-Soldaten. Daffelbe wird aus 642 Mann befteben. Bum Commandenr beffelben ift ber Dajor Schmibt ernannt. Unter bemfelben fieben ein erfier und ein zweiter Marine. Lientenant. Die übrigen Offiziere Diefes Bataillens werden theils aus ber Artillerie, theils ans qualifizirten Freiwilligen gewählt werden. Au-Berbem werben eine Angahl Unteroffiziere babei angestellt, welche in brei Rlaffen getheilt find. Die erfte befieht aus Dber Fenerwerfern, Die zweite aus Fenerwerfern, Die britte aus gewöhnlichen Unteroffizieren. - Gin großer Theil Diefes Bataillous ift jum Dienft auf ben gehn Ranonenboten bestimmt, welche bemnachit fowohl hier als in Danzig und in anderen Gafen bes Landes fertig werben. Die Babl biefer Ranonenbote und Blodidiffe foll befanntlich auf 60 gebracht werben, eine für unfere Rufte hinreichende Ungahl von Schiffen biefer Gattung, Die eine fattlich bewegliche Strand-Batterie fein wird. (1. 8. 3.)

Frankfurt, ben 28. Juli. (28.-3.) Die allgemeine Entruftung, welche in ber Bolendebatte Ruge's Ausruf, bag Radesti, ber moberne Tilly, aus 3talien vertrieben werden muffe, bei bem größten Theil ber Rational : Berfammlung erregte, fo bag felbft ber Prafibent feine icharf migbilligende Unficht nicht gurndhalten fonnte, bat auch noch außerhalb ber Paulefirche nachgewirft. Das unter ben Aufpicien der Linfen in Franffurt berandgegebene Reichstagsblatt bringt einige Altenftude, worans man fieht, bag ein ehrenwerther Abgeordneter bem gefrantten bentichen Ramen noch auf andere Beife von Geren Ruge Gerechtigfeit verfcaffen wollte, wenn er fich baju auch nach unferer Anficht bes unrechten Dlittele bediente. Der Defterreichifche Abgeordnete Banden ließ ihm burch Somaruga eine Erflarung zusenden, daß nach seiner Ausicht, ber gewiß jeder ehrliebende Deutsche beitreten werbe, er jeden Deutschen, ber öffentlich erflare, "er wünsche beutschen Die Schmach ber Niederlage" — ber auf einen bentschen General bas Gehässige eines Zusammenftellens mit Tilly wirft - für einen ehrlofen Berrather an ber bentiden Sache halte und bas nur ein folder ober ein blinder Fanatifer in einer öffentlichen Berfammlung fo fprechen tonne. Somaruga ftellte Diefe Erflarung herrn Ruge gu, mit ber Andentung, Ruge mochte fur ben Fall, bag er gu einem weiteren Schritte gur Bertheibigung feiner Ghre fich befrimmt finden follte, ihm Mittheilug machen. Darauf antwortete Ruge mit bem folgenden Billet: "Beren Sapbens Schimpfworte berühren meine Chre burchans nicht. Damit Berr Sayden fich vollstäudig bavon überzeugt, werde ich biefe Rorrespondeng publigiren. Das Publifum mag fich bann entscheiben, ob es mit mir ben Feind ber Freiheit, ben nichtbeutschen Rabepfi, ober bie bochbergigen Italiener gefchlagen ju feben municht. 3ch muniche, daß gang Deutschland feinen Bluch und feinen Bann über biefen Rrieg ber Reaftion gegen die Freiheit unferer Italienischen Bruder aussprechen moge, und ich hoffe, bag es bies bald thut, benn ce ift Gefahr in bem Berguge. Ergebeuft Dr. Arnold Ringe."

Das "F. 3." veröffentlicht folgende "Ginlabung gu einem wiffenfcaftlichen Rongreg in Frantfurt a. DR." Auf Pfingften b. 3. bat gu Frankfurt a. Dt. eine vorberathenbe Berfammlung gur Grundung einer allgemeinen beutschen freien afabemischen Univerfirat ftattgefunden. Durch ben bamale ermablten und unterbeffen ergangten Anefchuß ift in einer befondern Dentfdrift ber Plan bes Infitute gur allgemeinen Renntnig bes Bublifums gebracht worben, und foll berfelbe einem fofort zu berufenben wiffenschaftlichen Rougreß gur Berathung und befinitiven Befdlugnahme vorgelegt werden. Unter Sinweis fung auf biefe (bei 3. B. Meibinger in Franffurt erfchienene und burch alle Buchhandlungen zu beziehende) Denffchrift werben nunmehr alle biejenigen Manner ber Biffenschaft, welche an ber Aussubrung bes Planes ein begeiftertes Intereffe nehmen, su diesem am 27., 28. und 29. August nachsthin in Frankfurt a. M., im Gafthof zum Landsberg, fattfindenden wiffenschaftlichen Rongreß eingeladen und sugleich etsucht, ihre Anmelbungen gum Befuch beffelben bei einem ber bier mitunterzeichneren Mirglieder ber constituirenben beutschen Rationalversammlung, spateftens bie jum 20. Mug., fdriftlich ju machen. Frankfurt a. D., ben 16. Juli 1848. 21. Abler, in Borms. DR. Carrier, in Giegen. L. Feuerbach, in Brudberg bei Unsbach. R. Grun, in Trier. R. Danwerd, Mitglieb ber Rationalversammlung in Frankfurt. 2. Road, in Oppenheim

a. Mb. M. Peters, in Dresben. M. Ruge, Mitglieb ber Rationalverfamme lung in Frantfurt. &r. Bifder, Mitglieb ber Rationalverfammlung in Frant. furt. G. Bimmermann, in Worme.

Frantfurt a. M., ben 1. August. (D. B. A. 3.) 51fte Gibung ber Deutschen Rational : Berfammlung am 31. Juli. Der Reichsminifter von Schmerling theilt ber National-Berfammlung mit, bag bie Unterhandlungen wegen, Abichluffes eines Baffenftillftandes mit Danemart von bem Dber. Bes fehlehaber bes tombinirten Deutschen Beeres abgebrochen worden find, und baß die Feindfeligfeiten am 21. Inli wieber begonnen haben. Go follen nunmehr bie von bem Minifterinm bereits in Ausficht gestellten Magregeln gur ichleunigen Bes endigung bes Rriege ergriffen werben. Reichefriegeminifier von Beuder eroffe net der Berfammlung, bag bei der unvermeiblichen Fortfebung bes Rriege Ginleitungen gur Absendung von namhaften Berftarfungen und gwar in ber Art getroffen find, bag allen Deutschen Beeren Gelegenheit gegeben werbe, an bem erfien Bunbestrieg Theil zu nehmen. Es werden in furger Beit Defterreichifche, fo wie Truppen bes fiebenten, achten und neunten Armee. Corps, in Berbindung mit ben tapferen Baffenbrudern, welche feit Monaten tampften, bem Feinde bie Lehre geben, bag bas einige Deutschland nicht ungeftraft fich verhöhnen lagt. Bet ber vorgenommenen nenen Prafibentenwahl erhielt von 391 Stimmenben Beinrich von Gagern 357 Stimmen, von 3tftein 25 Stimmen, von Rabo. mis 2 Stimmen, von Soiron 4 Stimmen, Grigner 1 Stimme, Ruge 1 Stimme, Tafel 1 Stimme. Als erfter Bice - Prafibent wurde von Soiron mit 322 Stimmen, als zweiter Bice- Prafitent von Germann aus Munden mit 252 Stimmen gewählt. Es wurde fobann bas von bem Marine. Ausfchus vorgeschlagene Gefet über die Deutsche Flagge mit einer Mobifitation angenommen.

## Ansland.

Frantreid.

Paris, ben 30. Juli. Rachbem in ber geftrigen Sigung ber Rationals Berfammlung ber Dinifter bes Innern bie von ber berittenen Mobilgarbe geleifteten Dienfte hervorgehoben hatte, ftimmte er bem Antrage bes herrn Trebern bei, aus ber Mannschaft biefes Corps, welche großentheils aus Unterof. figieren ber Urmee von Afrita besteht, zwei Gefabronen Guiben gu bilben, welche bei ben Minifterien und Mairicen ben Ordonnangbienft verfeben follten. Dachs bem mehrere Redner für und gegen ben Trebernichen Antrag gesprochen hatten, murbe berfelbe bei ber Abftimmung verworfen und ber Regierunge - Wefet Entmurf angenommen. herr Genard zeigte an, bag ber Dber Befehlehaber ber Mobilgarde, General Damesme, an ben Folgen feiner Bermunbung geftorben fei. (Schmerzlicher Gindruct im gangen Gaale.) Gine Deputation von 50 Ditgliebern wurde beauftragt, bem Leichenbegangniffe beigumobnen. - Der Defret-Entwurf, nach welchem bie burch bas Defret vom 20. Darg bem Schape gugewiefenen Gelber ber Continen. Unftalten biefen in Sprog. Renten gurudbegablt werben follen, murbe nach einigen Erörterungen genehmigt. Goubdaur, ber neue Sinangminifter, verfprach ben Toutinen . Gefellicaften bie von ber provisoris schungen fammtlich jum Course von 65 % in 5 % Renten zurudzuleiften. Die Tontinen haben für etwa 23 Millionen gu forbern. Gremienr eilte auf bie Tribune, um bagegen zu protestiren, bag man bie provisorifche Regierung ber Spoliation antlage. Er vertheidigte jene Regierung mit vieler Energie gegen ben Borwurf des Rommunismus. "Bir hatten die Ghre", rief er ans, "das Frangofifche Bolt ju vertreten, und werden nimmermehr buiden, bag man uns bergleichen Vorwürfe mache." Bivien fuchte jedoch wiederholt bie Berletung von Bertragen burch bie proviforische Regierung nachzuweisen. (Larmen und beftige Unterbrechung). Lignier und Andere protestirten gegen ben Restitutions-Cours von 65 pCt.

- Gestern verfammelten fich bie Abtheilungen ber Rational = Berfammlung, um ben Defret, Entwurf über bie Bahl ber Richter ber Sandele Eribunale gu Der Entwurf, ber noch unter bem Gremieurschen Minifterium ausgearbeitet ift, hat gum 3med, Die Bahl ber Richter von allen feit funf Jahren pas tentirten Sandeltreibenden ausgeben gu laffen. Bisber wurde bie Babler Lifte von ben Brafetten entworfen und war nur aus ben Rotabeln bes Sandelsftanbes jufammengefest.

Die mit Entwerfung eines Defet Gutwurfe über ben Glementar . Uns terricht beauftragte Rommiffion hat die Frage absoluter Freiheit ohne Staatse

Rontrolle fallen laffen.

Die Reprafentanten, welche fich im Inftitnt versammeln, haben befchloffen, fortan in ber Rational Berfammlung feinem Gefes Entwurfe, ber neue Ausgaben bewilligt, ihre Buftimmung zu geben, wenn nicht ber Finangminifter für den vorgeschlagenen Rredit ausbrucklich bie Berantwortlichkeit abernimmt und bie Mittel nachweift, burch welche er bas Gelb aufbringen tann. Das Jours nal bes Debats belobt biefen Entschluß fehr, weil bie jegige Finanglage ihn burchaus rechtfertige.

Strafburg, ben 27. Juli. (Roln. Beg.) Raufchenplat ift biefen Morgen aus dem Gewahrfam entlaffen worden und hat ein Sicherheite Geleite bis an die Babifche Grenze erhalten. Bas geschehen, geschah mit Ginwilligung bes Berfolgten gu feiner Sicherheit. Geffern find außerorbentlich befchrantenbe Magregeln gegen Unfchlagzettel ericbienen, Die von politifden Begenftanben banbeln ober bie Bürger gu geschloffenen ober offentlichen Berfammlungen berufen,

Spanien.

Mabrib, ben 19. Juli. Bir erhalten fortmahrend befriedigenbe Dad. richten aus ben Provingen. Dirgenbe finden bie neuen Faftiofen Unflang ober Unterflühung. In Davarra laufen bie Bauernburiche, bie fich benfelben angefoloffen, nachgerabe wieber nach Saufe, und ber großere Theil ber von Frant. reich berübergefommenen carliftifchen Offigiere welche ben Aufftand organifiren follten, febren in ber Meberzeugung bon ber Bergeblichfeit ihrer Bemuhungen nach Frankreich gurud. Alle dermaligen Anftrengungen ju Gunften des Don Carlos ober Montemolins, ober gu Gunften ber Revolution find rein verloren, nicht nur weil bas Land Ruhe will, fondern auch weil im jegigen Fall diefe Cache burch ben folechten Empfang ben fie gefunden, und burch bie Golappen bie fie im Felb erlitten, bereits alles moralifde Dewicht verloren bat. - Die Famille bes Infanten Don Francisco mar in letter Zeit in immer großeren Diferebit geras then, und nun hat das Benehmen bes Don Gurique gegen die Ronigin, die Beirath ber Gr. Jufantin Dona Jofefa Fernanda mit einem gewiffen Onell y Rente, und endlich bas anftopige Betragen bes Infanten Don Francisco felbft bie Ronig. liche Familie berfelben gang entfrembet. Der Jufant bat vom Sof bie Weifung erhalten, mit feiner Tochter ins Anstand gu reifen, und die Ronigin bat ben brei minorennen Gohnen ihres Schwiegervatere aus eigner Machtvollfommenheit ben Bergog v. Gor jum Sofmeifter gefett, und ihm ben fiebenten Theil ber Benfion bes Infanten fur bie Erziehung ber Rinder angewiesen. Diefer 21ft Roniglicher Ungnabe erregt Auffehen im Bublifum. Das Spanifche Konigehaus war fonft eines ber gablreichften, in welchem ein Mangel an futceffionsfabigen Gliebern fdwerlich gu beforgen ichien; jest aber finden fich theils factifch, theils auch von Rechts wegen vier Zweige ber Familie von ber Erbfolge ausgeschloffen, namlich ber bes Don Carlos, und die Linien bes Don Francisco, bes Don Cebaftian und bes Bergogs v. Lucca; fo baf, wenn auch bie Infantin Luifa wegen ihrer Beirath mit bem Bergog v. Montpenfier ausgeschloffen wurde, und Konigin Rabelle feine Leibeserben erzielte, nur ber Reapolitanifche Zweig ubrig bliebe ein Zweig welchen bas Spanifche Bolt nimmermehr auf feinem Thron bulben murbe. Diefe Umftanbe verleihen bem Bermurfnig ber Ronigin mit bem Infanten Don Francisco Bichtigfeit, und laffen bas Bublitum umfomehr wünfchen bağ bie Schwangerschaft ber Ronigin balb amtlich erffart werbe.

Schweben unb Norwegen.

Nachrichten aus Stocholm gufolge hattte fic bie Cholera auch in Reval und Belfingfore und in Abo gezeigt. 2m 15. waren an letterem Orte von 12 Patienten 4 geftorben. Bur Abwehrung biefer Rrantheit waren in Ropenhagen fernere Dagregeln getroffen word n.

Ruglant.

St. Petersburg, den 23. Juli. - Die Cholera ift bereits bedeutend im Abnehmen, fo daß, während in der erften Zeit täglich 5 bis 100 Perfonen flarben, am 8. 216 und am 9. nur 154 Sterbefälle vorkamen, und fo können wir hoffen, bald von diesem Uebet gangtich befreit zu fein. Glücklicherweise hatten wir in vergangener Woche in der Nacht ein flarkes Gewitter mit viel Regen, was die Luft bedeutend gereinigt hat. Man berechnet daß mahrend ber Epidemie etwa 80 bis 90,000 Arbeiter aufs Land gegangen find, fo daß Arbeiter hier jest ichmer zu bekommen find; denn der gemeine Ruffe glaubte alls gemein, die Menichen wurden vergiftet. Bon diefen Fortgegangenen find Taufende auf der Laudstrafe wie das Bieh gefallen, indem fle ohne alle Sulfe ma-ren und fo umtommen mußten. Sier in der Stadt berechnet man die Zahl der Geftorbenen zwifchen 20 bis 25,000; genau weiß es Diemand, doch durfte die Zahl wohl richtig sein.

Molban und Ballachei.

Jaffy, ben 24. Juli. - Geit vorgestern ift hier bas Berücht verbreitet, daß ein Rufticher Conrier fowohl dem General Duhamel, als dem General= Conful v. Rogebue migbilligende Roten ihrer Regierung überbracht, daß fie den Ginmarich der Ruffifden Truppen in die Moldau veranstaltet. Ja es cirfulirt das burch einige Umftande faft gur Babricheinlichkeit geftempelte Gerücht, daß bereits am 27. fowohl die bier auf dem Copo lagernden, als die in Berlab ftationirten und nach der Wallachei bestimmten Ruffifchen

Truppen den Rudmarich nach Beffarabien antreten wurden.

Belgrad, den 25. Juli. Seftern wurde die fo lang behauptete Rnhe unsferer Stadt durch das robe Benehmen eines türkischen, von der Feftung herabs gekommenen Soldaten auf eine bedauerliche Weise geftort, und wir haben mit jeder Stunde ernftliche Demonftrationen gegen die Turtische Befagung und Bevolkerung zu gewärtigen, wenn es den Bemuhungen des Minifters Bucftich nicht gelingen follte, die ohnehin hochft aufgeregte Servische Population zu beruhigen. Die Beranlaffung jum Ausbruch diefes Ereigniffes gab der Goldat, welcher in einem Kausladen Leinwand verlangte und, als ihm folche ohne Bahlung 3H leiften , verweigert murde, ben Ladendiener mit feinem Sandichar gefährlich verwundete, und eben so dem Bater des Berwundeten mehrere Stiche mit feiner Mordwaffe versetzte, sich aber, von einer ungeheuren Menschenmasse verfolgt, noch in die Festung flüchten konnte. Der Pascha und Festungs-Commandant verweigert bis jest jede Satisfaction und macht nur nothgedrungen durch die energischen Retlamationen Des fürftlichen Stellvertreters Bucfitich das Bugeftändnif, den Goldaten an die Gerbifde Regierung auszuliefern, weun einer von den Berwundeten fterben follte. Roch einmal gelang es dem Kriegsminister Bucfitsch, die fich bei feiner Wohnung versammelte Boltsmaffe vom Balton herab zu beruhigen, ob ihm dief auch heute gelingen wird, fieht im Zweis fel, da auch die Bemühungen des Ruffischen Consuls zur Serftellung der Ruhe vergeblich gewesen find.

Bereinigte Staaten von Norbamerifa.

Der Friedensvertrag zwifden ben Bereinigten Staaten unb Mexito enthalt 22 Artifel, von benen wir als bie wichtigften berausheben: Art. 4. Die genommenen Forts und Baffen werben gurudgegeben, bas Land innerhalb breier Monate vollftanbig geraumt, Diejenigen Amerifanifchen Truppen-

theile inbeg, welche vor bem Gintritt ber ungefunden Jahreszeit nicht eingeschifft werben fonnen, gaftfrei gehalten; bie Rriegsgefangenen werben ausgewechfelt unb bie Bereinigten Staaten tragen bafur Gorge, bag bie von Indianern aus bem Bebiete ber Ber. Staaten gefangen genommenen Mexifaner wieber in Freiheit gefest werben. Art. 5. Die nene Grenglinie beginnt brei Leguas vom Lande ber Munbung bes Rio Granbe gegenüber, lauft burch bie Mitte biefes Fluffes bis gur Gudgrenge von Den Derifo, von bort lange biefer Grenge bis gu ihrem weftlichen Endpunfte, von bort nordwärts langs der Beftgrenze Reu. Mexitos bis jum Bluffe Gila, von bort biefen gluß binab bis jum Colombo und bann langs ber Grenglinie gwifchen Obers und Rieder. Californien bis gur Gubfee. Die beis ben Regierungen ernennen Commiffaire, welche gemeinschaftlich biefe Grenglinie gu reguliren haben. 21rt. 6. Den Schiffen ber Ber. Ctaaten wird freie Schifffahrt im Meerbufen von Ralifornien zugefichert und bie Ber. Staaten erhalten bas Recht, auf beiben Ufern bes Gila eine Gifenbahn gu bauen ober einen Ranal aujulegen. Art. 7. Das Recht ber Schifffiahrt auf bem Gifa und bem Rio Grande fteht beiben ganbern gleichmäßig gu, ohne bag von ihren Schiffen irgend eine Bebuhr erhoben wird. Mrt. 10. Die Ber. Staaten verfprechen bie Meritanifden Grengen gegen bie Indianer gu fcuten; ben Burgern ber Ber. Staaten ift es unterfagt, bon ben Indianern geftohlenes Gigenthum ber Meritaner gu faufen und gefangene Merifaner, welche in bas Bebiet ber Ber. Staaten ge= bracht werben, follen von ber Regierung ber Ber. Staaten gurudgeliefert werben. Urt. 11. Die Ber. Staaten bezahlen 15,000,000 Pib. Sterl. an Derifo, namlich bei ber Ratififation bes Bertrags 3 Millionen baar in ber Sanptfadt' Merito, und ferner alljährlich vier Jahre bindurch 3 Millionen Dib. Sterl. ebenfalls in ber Sauptstadt Merifo' mit 6 pCt. Binfen vom Tage ber Ratifitation an gerechnet. Urt. 20. Ergeben fich Differengen, fo werben die beiben Republis fen fich bemuben, biefelben burch Unterhandlung auszugleichen. Art. 21. ents halt Bestimmungen fur ben Gall, bag bennoch einmal wieder Rrieg gwifchen Des rifo und ben Ber. Staaten eintreten follte. Mrt. 22. Die Ratifitationen follen innerhalb brei Monaten ausgewechfelt werben.

Berfammlung gur Bereinbarung der preufifchen Staats: Berfaffung.

Bierundreifigfte Sigung, vom 28. Juli. Eröffnung 10½ Uhr. Prafident: Sr. Grabow. Der Schriftführer Abg. Bauer (Krotofdin) verlieft das Protofoll der vorigen Sigung. Während der Berlefung ift fein M'nifter anwesend, und nachdem Sr. Couls (Bangleben) beantragt und die Versammlung es durch Abstimmung genehmigt hatte, daß sie amtlich nicht mehr "Kammer", sondern siets Versammlung genannt werden sollte, fanden sich die Minister v. Aucewald und Kühlwetter, später die anderen Minister ein. Der Präsident verkündigte, unter großer Seiterkeit, das Ergebnis jener Abstimmung dahin: "Die ""Kammer" in also beschlußmäßig ans unserer Versammlung verbannt." Der Schriftsihrer Abs. Parrisius verlas demnächst wei diffentirende Nate in Werten alle Berrifius verlas demnächft zwei diffentirende Bota in Betreff der 216= fimmung wegen gerichtlicher Berfolgung bes Abg. Kuhr. Das eine Botum mar von mehren Abgeordneten, die Grn. Effer III. und Balbed an der Gpige, das andere von den Srn Jacobi, Berends, Jung, Mage u. A. m. unterzeichenet. Rach Ertheilung mehrerer Urlaubsgefuche, Mittheilung von Bildung der Kach-Commissionen wurde der Besegntwurf wegen Ausbebung des eximirten Gerichtsstandes, Eriminal = und stetalischen Untersuchungen und Injurienpresessen definitiv angenommen.

Her Waldeck verlas nun einen dringlichen, vor der Tagesordnung zu verhandelnden Antrag, daß nämlich die in dem Verfassungsentwurfe schon ents

haltenen, die perfonliche Freiheit gemährleiftenden Bestimmungen, nam-lich die Art. 5. 6. 7. u. 93. des Entwurfes der Verfassunge-Urfunden fofort jum Gefete erhoben und der Krone gur Erflarung übergeben werden. Rach erhalstener Benehmigung begrundete Gr. 2Balbed die Dringlichfeit feines Antrage. Die Berfammlung beschließt die sofortige Debatte, und Sr. 2B alded begrun-bet jest seinen eigentlichen Antrag dafür, daß die personliche Freiheit zu gewähre leiften, jedes Ausnahmegericht abgufchaffen, die Saussuchung in die gefetlichen Schranten ju weifen und Beamten-Ueberfdreitungen durch Rechtefdritte gu hemmen feien. Als die Discufffon über die allgemeinen Gefichtspuntte eröffnet merden follte, erhob fich der Miniffer des Innern, um die fofortige Befchluße nahme über diefen Gegenstand entschieden zu bekampfen. Die Regierung sei heut zu unvorbereitet, um auf die Sache eingehen zu können. Wolle die Berfammlung fich aber überhaupt auf den Antrag einlaffen, fo muffe die Regie-

rung bringend munichen, benfelben in 8 Tagen aufzunehmen. Dr. Otto (aus Liegnig) erklärte fich für den Antrag. Fr. Pelger beanstragt, vom Plage aus, die Tagesordnung. Der, von Frn. Pelger uoch näher begründete Antrag auf Tagesordnung wird unterflügt. Fr. v. Berg erklärt fich dagegen und greift dabei das Institut der Schugmannschaft an. Am 31. Juli Abends haben Schugmanner, unter den Linden, Zusammenrottungen gebildet. Lettere haben sonft kein Geld gekostet, werden aber jest theuerbezahlt (Seiterkeit). Ueberhaupt haben diese Schusmanner, welche aus reinem Den Meberhaupt haben diefe Schutmanner, welche aus reinem Dangel an Befdaftigung die Genfier der Saufer gablen muffen, gar teinen gefeg-lichen Boden. Um aber den Gefegesboden überhaupt fo ichleunig wie möglich ju erlangen, erkläre er fich gegen die Tagesordnung, wolle aber, weil das Mi= nifterium sich doch zuvor berathen muffe, in eine Bertagung, aber nur bis zu der nächken Sigung, nicht länger, willigen. Hr. v. Daniels spricht für die Tagesordnung, worauf Hr. Berends die namentliche Abstimmung über tagesordnung, worauf Sr. Berend bantragte und dafür eine fehr zahlreiche Unsterstützung erhielt. Die Frage: ob über den Waldeckschen Antrag zu der Lasgesordnung gesordnung geschritten werden solle, wurde von 150 bejaht und von 213 versneint, also verworfen; 49 fehlten bei und 3 enthielten sich der Abstemmung.

Sr. Zachariae macht jest ben Antrag: Die Discuffion auf acht Tage auszufegen und den Antrag ingwifden fofort den Abtheilungen gnr Befpredung jugufertigen. Sr. Ruhnemann macht einen zweiten Antrag, die Dis=

(Dit einer Beilage.)

kussion bis zum 8. August zu vertagen, bis dahin aber den Antrag in den Ab-theilungen und der Central = Abtheilung vorzuberathen. Gr. v. Meusebach endlich beantragt: die Abtheilungen sollen über die Eingangs gedachten Paragraphen des Berfaffunge = Entwurfs zuerft und die Centralabtheilung in acht

Tagen darüber berathen.

Der Minister des Innern bemerkt zunächft, welches große Recht die Geschäftsordnung den Mitgliedern verleihe, indem diese über die Dringlichkeit eines Antrages beschließen, ohne das sich das Ministerium darüber äußern durfe. Das lettere muffe fich über eine erhebliche Dagregel doch erft besprechen. Der vorliegende Antrag fei wichtig, doch welcher Abschnitt der Verfassung sei es nicht? Wenn ihre Einzelnheiten herausgenommen werden, so muffen zu deren Berathung Grunde der Dringlichfeit und Gile vorliegen, boch davon habe er nichts vernommen. Als die Stadt Liegnis in Bezug genommen worden, habe er fofort fich nach etwa vorgekommenen Difbranden erkundigt, aber wie man gehort, nichts erfahren. Ferner habe man die hiefige Schutmannichaft angegriffen; allein ein Rechtoftaat fei ohne Polizei nicht dentbar Wenn die Schuman= ner sich wirklich Nebergriffe erlaubt, so werde man doch daraus noch keinen Grund herleiten, ein Stück Verfassung zu machen. Neberdies verhaften die Schugmänner ja nur die auf frischer That betroffenen. Die Regierung musse aber dem Geset 2 Art. Schusmänner ja nur die auf frischer That betroffenen. Die Regierung muste aber dem Geset Achtung zu schaffen suchen. Uebrigens solle nur den gesetzwidrigen Jusammenrottungen begegnet merden. Schließlich bemerke er, daß der Antrag auf Vertagung durchgeben müsse, weil die Regierung heut sich nicht äufern könne. Die Versammlung beschließt, daß über den Rühnemann'schen Antrag zuerst abgestimmt werde, und er wird bei der Abstimmung angen om men, wodurch die übrigen Antrage beseitigt sind.
Der (unterstützen) Interpellation des Abg. Schulze (Delissch): "1) aufsche, und inwieweit dieselbe btreits ausgeführt ist? 2) Welche Besugnisse dieseser Schusmannschaft beigelegt sind? 3) Ob die Besolvung derselben aus Staatsmitteln allein oder unter Beihülse der Comunen ausgebracht wird? 4) Ob durch

mitteln allein oder unter Beihülfe ber Comunen aufgebracht wird? 4) Db durch Ginführung Diefer Schutmannschaft eine Aufhebung oder Berminderung des bisherigen Polizeipersonals angebahnt wird?" wird ber Borrang vor der übri-

gen Tages-Ordnung eingeräumt.

Minister des Innern Kühlwetter: Auf 1) der Interpellation erwiedere ich, daß überall, je nach dem Bedürfniß, erekutive Beamten sosort angestellt werden. Da Schusmannschaften nur im Großen durchgreisend wirken können, so haben sie in den Provinzen, theils bei den Communen keinen Anklang gestenz beichten waren sie nicht nothwendig. Man hat sich daher auf die Resteuter Beamten beiselest werden. 3) Geschieht ihre Resolution aus Staatsmitteln. ver Beamten beigelegt worden; 3) Geschieht ihre Befoldung aus Staatsmitteln, ba die Stadt keinen Geschmad (hm!) am Bezahlen gefunden. Die betreffende Ringnufrage mien Geschmad (hm!) am Bezahlen gefunden. Finangfrage wird noch fpater zur Berhandlung tommen und ich werde ihr nicht ausweichen Finanzfrage wird noch später zur Verhandlung kommen und ich werde ihr nicht ausweichen. 4) Soll gerade hier, in Berlin, das übrige Polizei-Personal durch die Errichtung des Schugmannschaft=Institutes vermindert werden. Was die Stimmen für und wider dasselbe betrifft, so sind mir sehr viele der ersten Art daß dieses Institut ein Vortrefssich meiner eigenen Ansicht, die dahin geht, Finanzminister Sansemann: Die Kinanzen steigen in dem Maase des nung entspringt. Alles übrige ist illusorisch, nur diese muß gehandbabt werden. Ordnung entwickelt, so haben wir eine große, vielleicht nach einer so bedeutens den Umwälzung, wie die unsrige, noch nicht da gewesene, Ausgabe gelöst.

ben Ummalzung, wie die unfrige, noch nicht ba gewesene, Aufgabe gelöft.

Sr. Schulze fügt hinzu, daß das, mas der Sr Polizei-Minifter (!) gefagt, ihn nicht habe überzeugen können. Seitdem diefe Schutmanner auf den Strafen berumgingen, tomme ihm die Luft fdwüler vor. 3hm icheine, daß jeder Borübergehende unter polizeilicher Aufficht flehe, und daß jene Manner eher Aufsehen und Unruhe erregen, als folden Leidenschaften entgegentreten, und nicht Kraft genug befäsen, fie zu verhindern. Er musse daher darauf bestiehen, über seine Interpellation eine Diekusson zu eröffnen (unterflügt). Diese unterbleibt jedoch, da fich bei der Abstimmung 176 St. dafür und eben so

Die Sigung wird, der Erfcbopfung ber Abgeordneten halber, bis nach 2

ausgesett. Sr. Schornbaum verlieft barauf den (bereits in vergangener Woche Fr. Schornbaum verliest darauf den (bereits in vergangener Woche von uns mitgetheilten) Bericht der Centralabtheilung über den Antrag des Abg. v. Lisiecki auf Abschaffung der Todesstrase, und hebt in seiner sersen Motivirung der Annahme des Antrages das Unsittliche und Barbarische der Todesstrase hervor. Es sind 5 Amendements eingebracht worden, von denen strase, ohne alle Anmerkung, antragen (zahlreich unterflügt). Hr. Schlink zur motivirten Tagesordnung übergehe, während die H. Ludwig und Reistung der Aenderungen dersenigen Stellen wünschen, welche die Beibehaltung der Todesstrase für gewisse Stellen wünschen, welche die Beibehaltung der Todesstrase für gewisse Källe aussprechen. (Auch diese 3 werden tung ber Todesftrafe fur gewiffe Falle aussprechen. (Auch diefe 3 werden

Sr. Reichensperger: Ich spreche gegen die Aufhebung, doch für die Ginschränkung der Todesstrafe; diese soll nur eriftiren für die beiden schwersten Berbrechen, die das Geset kennt, für den Sochverrath und für den Mord mit Borbedacht. Soffen wir auf die Institution humaner Geschwornengerichte, die auch dabei die ftrengsten Linien ziehen werden. Co lange man von dem jedens falls richtigen Grundsat ausgeht, daß jedes Vergeben eines Menschen ichon auf Die Strafe bingericht Die Strafe hinzeigt, fo lange wird man die Todesftrafe nicht, wie der Berichtes thut, für unfittlich, barbarifch, unmöglich erklären können. Mir fällt es auchauf, daß in für unfittlich, barbarisch, unmöglich erklären können. Mir fällt es auchauf, daß in diesem Berichte, welcher die absolute Abschaffung der Todesstrase verlangt, wenige Zeilen später ihr Bestehen bei gewissen Selegenheiten (Krieg 2e.) gesordert wird. Insittliches liege, sie wird schon bedingt durch das Necht der Nothwehr. Ein gentheil ist in vielen Fällen, im Kriege und im Frieden, der Bürger verbunden, sein Leben herzugeben, obgleich er sonst wohl noch lange leben würde. Wollen Sie demnach die Möglichkeit der Todesstrase läugnen, so müssen. Abolen Sie demnach die Möglichkeit der Todesstrase läugnen, so müssen. Aber auch bom Standpunkte der Civilisation aus läst sich die Todesstrase sehr wohl rechts bom Standpunkte der Civilisation aus läßt fich die Todesftrase fehr wohl rechtfertigen. Gin Berbrecher, der die hohe Schule des Lafters durchgemacht, der graufam in die Laufbahn eines Rebenmenichen gegriffen, hat damit auch die feinige verwirkt. Sochstens laffe fich vom Standpunkte des Chriftenthums aus die Abschaffung der Todesstrafe rechtfertigen, weshalb solle aber gerade Preugen das erste Land sein, welches einem Principe den Borrang bei der Gesetzebung einräumt, welches oft besprochen, noch nie aber angenommen morden ift.

Sr. Weichfel. Da ich zufällig der erfte Redner für den Antrag bin, muß ich eine rechtshistorische Bemerkung machen, welche mir nöthig erscheint. Ich frage: "Gab es in der Zeit der reinsten Freiheit Todesstrasen?" — Gewiß nicht! Nur Guhnen. Erft mit der Despotie kam jene Strase, die mit jener gleichen Schrittes withete gleichen Schrittes wüthete. Es läßt sich nicht läugnen, daß sich schon lange ein gewisses Vorurtheil für die Todesstrafe gebildet hat, auch das Naturgeset der Blutrache hat sie begründen und befestigen helsen. — Dennoch ist es schon lange Zeit her, daß man den Gedanken zur Abschaffung der Todesstrafe auffaste, da man sie sittlich nicht entschuldigen kann, am allerwenigsten aber als Mittel für den Zweck des Staates. — Ich solge dem vorigen Reduce nicht in alle Punkte, die er berührte, und sage nur: der Staat kann Keinem das Leben nehmen, wenn er dagegen auch Reinen schüfen fann. — Der Reig ber Gefahr wird Manchen eher auf das Schaffot treiben, als ihn davon gurudzuhalten, denn gar Mancher halt fich für einen Marthrer, nur, weil er hingerichtet mer=

den foll. Ich fimme für den Autrag! — Sr. v. Plonnis ift gegen die Abichaffung der Todesftrafe und für das Schlint'iche Amendement. Die angeführten Grunde haben viel Scheinbares für sich, er könne sie jedoch nicht eher zu den seinigen machen, bis ihm das Gerechtsertigte des kaliblitigen Angriffes des Feindes im Kriege bewiesen worden. Dies könne jedoch nie geschehen. — Außerdem trete man in demfelben Augenblide, wo man einen gemeinen Raubmörder ber Todesftrafe entziehe, dem Mugenblicke, wo man einen gemeinen Raubmörder der Todesstrase entziehe, dem stitlichen Gefühle entgegen. — Er trage, mit Pezug auf die Reichensp. sch Ansmerkung, keinesweges Bedenken, Preußen an die Spige des Fortschrittes zu stellen, aber eines besonnenen Fortschrittes, und um deshalb trete er der Vertagung durch motivirte Tagesordnung (Schlink'sches Amend.) bei. Sr. Euler für den Antrag. Er glaube, daß Preußen die beste Verfassung in Europa ershalten werde (Bravo) und eine tolche dulde die Todesstrase nicht. Außerdem mache er auf die große Anzahl der unschuldig Gemordeten ausmerksam, bei denen nichts wieder gut zu machen sei. Ansührung von Beispielen.

Her Borchardt gegen den Commissions-Antrag, da von einer theils weisen Beibehaltung der Todesstrase nicht die Rede sein könne, wolle man das Geseh der Consequenz nicht umstoßen. Dies solle aber in Bezug auf die Materialgeses 2c. statt sinden. Capitalverbrechen in Städten und Belages

Materialgeses ze. fatt finden. Capitalverbrechen in Städten und Belage-rungszustand seien gewöhnlich auch politischer Natur, und da, im Falle einer individuellen Ansicht, sei die Todesstrafe am allerwenigsten gerechtfertigt. — Da aber in diefen Fällen fie nicht aufgegeben werden foll, fo durfe fie überhaupt nicht abgeschafft werden.

Die Sigung wird, kurz vor 4 Uhr, auf vieles Begehren, bis auf Freitag, ben 4. d. M., Vormittags 10 Uhr verlegt. Die noch übrigen (30 und einige) Redner werden alsbann, der Reihe nach, sprechen.

Bor gänzlichem Schluß der Sigung werden noch die legten Wahlprotos

tolls-Angelegenheiten verlesen, man tommt jedoch auch damit nicht zu Stande, ba die Verfammlung nicht mehr in Beschluffähiger Anzahl vorhanden ift.

[Für den hier folgenden Theil ist die Redaction nicht verantwortlich.]

Der herr v. Roscieleti findet fich gemüßigt, in Ro. 176. der Bofficen und Spenerschen Zeitung u. 3 in demselben Ton, der seine übrigen schriftftellerifden Arbeiten fo fpecififch auszeichnet, feiner Galle gegen mich Luft gu machen.

Sier tann und mill ich auf diefes Pamphlet nut erwidern, daß gr. v. R. fich vollständig im Jerthum befindet, wenn er aus meiner Annonce herausgelesfen hat, "ich hätte mich gewundert, daß er, obwohl Preußischer Offizier und zur Standarte vereidigt, dennoch bei den Insurgenten eingetreten sei, diese demnächst aber wieder verlassen habe, um durch den Herrn General v. M. nach Berlin zu mündlichen Paristerstattung gesendet zu werden". Ich kann Herrn Berlin zu mundlicher Berichterstattung gesendet zu werden". — Ich tann Serrn v. R versichern, daß ich mich über nichts wundere was ihn betrifft, muß aber gleichzeitig daran erinnern, daß viele, ja fast alle seine Landsleute, welche als gleichzeitig daran erinnern, daß viele, ja faft alle feine Landsleute, welche als Landwehr= oder Linien=Offiziere in der Preugischen Armee flehen, ihren Diensteid für bindend erachteten, oder sich vorerst ihrer Berpflichtung gegen den Staat auf gesehlichem Wege entäußerten, ehe sie Waffen gegen uns sührten. Diese Männer habe ich überall im Gesehlt und nach demselben als Kameraden betrachtet und behandelt und empfange noch jest, wo ich mit ihnen zusammenstresse, ihren freundlichen Soldatengruß und Händebruck, wie denn der beste Offstier der voren Verlischen Armes fizier der ganzen Polnischen Armee, der Oberst Dombrowski, jum Tode ver-mundet, mir sterbend als Freund die Sand gereicht jum Dank für Sunderte nach blutigem Rampf geretteter Polen-Leben. Der Berr v. R. vergift, daß der Goldat eine Zuneigung gewinnt für diejenigen, mit welchen er im offenen Kampfe ehrlich gesechten hat; so geht es mir nun mit denjenigen Polen, die bei den Cabres standen und wenigstens ihre Gestinnungen mit ihrem Blut bestegelt haben. Anders ist es freilich mit denen, die hinterdrein durch Schmähartikel und Verkehrung der Wahrheit ihrer Sache einen traurigen Dienst leisten wollen. Trog aller dieser Artikel wird aber doch die Wahrheit stegen und es wäre beste gewesten. fen, wenn die Polen gefagt hatten: Wir wollen unfete Freiheit erringen, felbft um den Preis des Rampfes mit Guch!

Echlieflich will ich dem Herrn v. R. noch bemerklich machen, daß ich meine Angaben flets auf gute Dokumente begründe und niemals aus unlauteren oder unficheren Quellen schöpfe; daß ich daher mit vollem Recht in Betreff seiner Mission sagen konnte, was ich gesagt habe, denn die bezeichnete Person scheieb damals u. a. wörtlich:

mals 11. a. wörtlich

wenigsten. Traurig aber sieht es um eine Sache, wenn der Ausspruch der Wahrs beit als Inur gene Bahrs beit als ein Angriff bezeichnet werden, in welcher ich nur gezwungen gerebeit als ein Angriff bezeichnet werden, in welcher ich nur gezwungen gerebet habe; — vis a vis nach Belieben.

Schmiegel im Juli 1848. — Ein hiefiger Schuhmachergehülfe, eine Waise, aus dem Waisensons erzogen, der wegen gänzlicher Armuth nach fünssähriger Lehrzeit unlängst erst Geselle geworden und kaum die ihm Vorschussweise vom Lehrherrn beschaften Kleider durch seine Arbeit bezahlt bat, wird als Rekrut ausgehoben. Der Arme ist einige Gulden Kopssteuer schuldig und der hiesige Kämmerer D. versügt die executivische Sinziehung dieses Restes. Nachdem der beaustragte Polizeidiener K. die amtliche Meldung gemacht hat, daß der Restant ganz arm und keinerlei Erekutions-Object bei ihm zu sinden, besiehlt der Kämsmerer D. dem zweiten der hiesigen Polizeibedienten, einem gewissen B., die rücksständige Steuer unter jeder Bedingung beizutreiben, und dem Restanten ersorzderlichen Falles die Kleidung vom Leibe zu pfänden. In der That, der solgsame B. begiebt sich in die Wohnung des Restanten und zieht demselben sein einzig Paar Stieseln von den Füßen. Bei dieser gewaltsamen Operation, die natürztich ohne einige Abwehr Seitens des Gepfändeten nicht abgeht, zerreißt der wakztere B. im Sandgemenge noch des Restanten einzigen Rock. Verzeißt der wakztere B. im Sandgemenge noch des Restanten einzigen Rock. Verzeißt der wakztere B. im Sandgemenge noch des Restanten einzigen Kock. Verzeißt der wakztere der arme Batsüsser die Rückgabe seiner einzigen Stieseln, da er am nächsten Tage als Rekrut fort muß. Er erhält seine Stieseln erst dann wieder, als sein mitleidiger Lehrherr die rückständige Steuer sür ihn bezahlt. Auf den Munschler bieller hiessen Einwehner und als einen Beleg sie die Energie und den Patrios vieler hiefigen Ginwohner und als einen Beleg für die Energie und den Patrio-tismus der betreffenden Beamten theilen wir diefen Borfall mit. H.

Soll ber unfere Ginverleibung in Deutschland anerkennende Befdluß ber Mational-Berfammlung gar nicht festlich begangen werden? Schon deutet die Gazeta polska das Zartgefühl, das une von öffentlicher Feier gurudbielt, für Trauer, Beklommenheit und Gott weiß was.

Wir find also unseren Brüdern in Deutschland eine Feier schuldig. Mitsbürger, sorget dafür, daß sie bald, daß sie schon nächsen Sonntag geschieht. Zedenfalls wird Sonntag Albend illuminirt.

Giner für Biele.

3um Besten der nothleidenden Weber und Spinner am Eulengebirge (in Schlessen) foll fünstigen Mittwoch als den 9. Abends 7 Uhr in dem fur diesen 3wed bereitwilligft genehmigten Cafino-Saale ein großes Concert flattfinden. Gewiß wird diefes Unternehmen in dem fo vielfach fich bewährten Bohlthatig=

keitsfinne des mufikliebenden Publikums die traftigfte Unterflügung finden, bie Roth jener hulfsbedurftigen, Armen lindern gu helfen; und fo durfte diefe vorläufige Anzeige teine vergebliche gewefen fein.

Rirchen : Machrichten für Pofen.

Sonntag den 6. August e. werden predigen:

Sonntag den 6. August e. werden predigen:

Ev. Kreuzkirche. Bm.: Hr. Ober Pred. Hertwig. — Nm.: Hr. Pred. Friedrich.

Ev. Petrikirche. Bm.: Hr. Cand. Pe holdt.

Garnisonkirche. Bm.: Hr. Div Pred. Simon.

Im Kirchentokal der eb. luth. Gem.: Bm.: Pastor Dr. Francke.— Rm. Past. Dr. Francke.

Betsaal der christath Gem.: Bor= und Nachm.: Hr. Pred. Post.

Inden Parochieen der genannten Kirchen sind in der Woche vom 29. Juli bis 3. Aug. Geboren: 6 männl., 6 weibl. Geschl.

Marktbericht. Posen, den 4. August.

(Der Schst. zu 16 Ms. Preuß)

Weizen 1 Athkr. 21 Sgr. I Pf., auch 1 Athkr. 29 Sgr. I Pf.; Roggen 26

Egr. 8 Pf., auch 1 Athkr. 1 Sg. I Pf.: Gerste 15 Sgr. 7 Pf., auch 20 Sgr. f Height 15 Sgr. 7 Pf., auch 17 Sgr. 9 Pf.; Vuchweizen 20 Sgr., auch 22

Egr. 3 Pf.; Kartosseln 8 Sgr. II Pf., auch 9 Sgr. 9 Pf.; der Etn. Heu zu 110 Pfd. 20 auch 24 Sgr.; Etroh, das Schock zu 1200 Pfd 4 Athkr., auch 4 Athkr 15 Sgr.; Butter das Kas zu 8 Pund 1 Athkr. 15 Sgr., auch 1 Athkr. 20 Sgr. — Spiritus pro Tonne von 120 Quart zu 80% Tralles 18½ Athkr.

Per lin, 1. August Weizen nach Qual. 52–58; Roggen loco  $26\frac{1}{2}$ — $28\frac{1}{2}$ , 82pfd. Aug/Sept.  $26\frac{1}{2}$  Ktlr. Br., Sep/Det 27 Ktlr. Br.,  $26\frac{1}{2}$  G.; Gersie, grosse, loco, fehlt, 21—25 Ktlr. G., fleine 23 Kthl. Br.; Hafer loco nach Qualit. 16—18 Kthlr.— Rübsen im Berbande 70 Kt. Br., 68 G., W.-Rübsen auf 68 Ktlr. geb., Leinsaat 44—42 Ktlr., Rüböl loco 11 Kthlr., Aug/Sept. 11 Ktl., Sept./Oct.  $11\frac{1}{6}$ —11 Ktlr., Nov./Decb.  $11\frac{1}{3}$ — $11\frac{1}{8}$  Kthlr. Leinsi loco  $10\frac{1}{4}$ —10 Ktlr.— Spiritus loco ohne Kaß  $18\frac{1}{2}$  Kt bez, 18 mit Kaß, Aug./Sept.  $18\frac{1}{2}$  Ktl. Br., Sept./Oct.  $17\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{4}$  Ktlr., Oft./Nov.  $17\frac{1}{4}$ —17 Ktlr.

Drud n. Berlag von B. Deder & Comp. Berantwortl. Redacteur: E. Benfel.

Commertheater im Deum.

Conntag den Gten Muguft: Das Portrait ber Geliebten; Original-Luftspiel in 3 Aften von Feldsmann. — Sierauf: Der freiwillige Landsfurm; Poffe in 1 Att von L. Lebrun.

Befanntmadung.

Am 13ten Februar d. J. Morgens 5 Uhr find in ber Nähe des herrschaftlichen Hofes in Bobrownif, Echildberger Kreises, zwölf Stück magere Schweine, als defraudirt, von den Granzbeamten in Beschlag genommen worden. Da die Treiber flüchtig gewors den und nicht zu ermitteln gewesen, fo werden die gleichfalls unbekannten Gigenthumer der Schweine hierdurch gur Begründung ihrer etwanigen Unfprüche auf den Bersteigerungs-Erlös von 59 Atlr 26 Sgr. 6 Pf. nach &. 60. des Zoll-Strafgeseges vom 23sten Januar 1838 mit dem Bemerken aufgefordert, daß, wenn sich Niemand binnen vier Wochen, von dem Zage, wo gegenwärtige Befanntmachung gum Ich ten Male in dem Königl. Regierungs = Amtsblatte erscheint, bei dem Haupt-Zollamte in Dodzamcze melden sollte, die Verrechnung des Erlöses zur Kö-niglichen Kasse ersolgen wird. Pofen, den 13. Juni 1848.

Der Provinzial = Steuer = Direttor p. Maffenbach.

Pferde - Auftion.

Am 16ten August d. J. Vormittags 9

11 hr sollen auf dem Königlichen Landges
flüt zu Zirke mehrere auszurangirende Sengste
und Zuchtstuten, Lettere zum Theil mit ihren Saus
gefüllen, so wie eine Anzahl Zjähriger Sengste und
1- und Zjähriger Sengste und Stute Tohlen des dors
tigen Zuchtgestüts, gegen gleich baare Bezahlung in
Preußischem Courant meistbietend verkauft werden.
Die näheren Bedingungen, so wie die zum Vers
kauf zu stellenden Pserde selbst sind Tages zuvor am
Standorte bier zu sehen.
Zirke, den 22. Juli 1848.
Königlich Preuß. Posensches Lands Gestüt.

Koniglid Preuf. Pofenfches Land . Weffut.

Bekanntmadung.

Betantmachung.

Zufolge Auftrags des hiefigen Königlichen Landund Stadtgerichts habe ich dum Verkauf verschiedener Segenstände gegen gleich baare Zahlung, als:

Weubles, Kutsch- und Reitpferden, eines Kutschwagens, einer Britsche und eines Schlittens, so
wie ungedroschenen Rapses und einer ansehnlichen
Duantist in Electer verfelgerellen Biefen

Quantität in Klaftern geschlagenen Kiefern Brenns-holzes einen Termin auf den 22. August c. Morgens 8 Uhr und die folgenden Tage in den Dörsern Bucz und Sniath resp. deren Forsten anberaumt, wozu Kaus-

luflige mit dem Bemerken geladen werden, daß mit dem Verkause des Mobiliars der Pferde und Equippagen in Bucz zuerst vorgeschritten werden wird.
Roften, den 29. Juli 1848.

Roch als Rommiffarius.

Penfion für junge Madden in der Luifenfdule R. M. Schönte.

Gine Brauerei nebft Speicher und Schanfwirth= fcaft ift fogleich oder bon Michaelis c. ab zu vermiesthen. Rabere Auskunft hierüber ertheilt die Eigens thumerin auf ber Wallifdet Do. 29.

Ein kleiner Laden mit oder ohne Wohnung ift im Rofenfeld ichen Saufe Breiteftrage Do. 12. von Michaeli c. zu vermietben.

Gerberftrafe Ro. 43. ift eine g-ofe Remife, eine Bertftellfinbe nebft Boden zu vermiethen. Ge durften diefe Lotale befondere fich ju einer Tabatefabrif

Auf der Edrodea Do. 71. find vom 1. Det. ab, eine Baderei nebft Zubehör, fo wie mehrere Bob-nungen zu vermiethen; die Bedingungen find auf St. Abalbert Do. 34. beim Gigenthumer gu erfragen.

Den 5. Muguft c. werde ich aus ber Culmiden Riederung mit 20 ftarten Mildfühen in Ratan bei Pofen eintreffen. Räufer belieben fich an diefem Tage bei mir zu melden. Panter, Biebhandler. bei mir zu melden.

Rirfden- u. Simbeerenfaft iconfier Qualität habe in bedeutender Menge zu Lager gebracht und werde nach einigen Wochen im Stande sehn, mit Berkauf zu beginnen. Sierauf aufmerksam machend, bemerke gleichzeitig, daß ich die Preife billig fiellen werde und hitte um zahlreiche Aufträge

werde und bitte um zahlreiche Aufträge. Sartwig Kantorowicz, Posen, Wronkerstraße No. 6.

Butter = Angeige. Frische Schlefische Tisch und Kochbutter ift von heute ab in kleinen, so wie auch großen Fästern a Pfund 5 Sgr., und in einzelnen Pfunden zu 5½ bis 6 Sgr. zu haben bei

F. Tichadert, Friedricheftr. Do. 21.

Beute Connabend den 5ten und morgen Conntag den Gten August:

Großes Garten-Ronzert

in Urbanowo. Entree à Perfon 1 Egr. 6 Pf. Rinder frei. Seute Connabend ben 5. Muguft:

## Gung'lsches Ronzert

im Sildebrandtichen Garten.

Thermometer = und Barometerftand fo wie Winb. richtung zu Pofen, vom 23. bis 29. Juli 1848.

| Tag.                                                  | Thermometerstand                                                          |                                                                           | Barometer.                                                         | Wind.         |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                       | tieffter                                                                  | höchster                                                                  | Stand.                                                             | Zuino.        |
| 23. Juli<br>24. *<br>25. *<br>26. *<br>27. *<br>28. * | + 14,2°<br>+ 15,5'<br>+ 15,7°<br>÷ 15,6°<br>+ 15,8°<br>+ 15,9°<br>+ 12,8° | + 22,7°<br>+ 25 1°<br>+ 19,2°<br>+ 21,4°<br>+ 23,5°<br>+ 24,2°<br>+ 19,7° | 28 = 1,0 ;<br>28 = 0,5 ;<br>28 = 0,6 ;<br>28 = 0,7 ;<br>28 = 1,0 ; | SD. —<br>N. — |

## Berliner Börse.

Den 3. August 1848

| Den 3. August 1848.                | Zinsf.                                  | Brief.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Geld       |
|------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Staats-Schuldscheine               | 31                                      | 784 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 73         |
| Seehandlungs-Prämien-Scheine       | 100                                     | 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 PHONE    |
| Kur- u. Neumärkische Schuldversch. | 31                                      | 704                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | STATE      |
| Berliner Stadt-Obligationen        | 31                                      | 9-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1          |
| Westpreussische Pfandbriefe        | 31                                      | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -          |
| Grossh. Posener "                  | 4                                       | G Ponty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 944        |
| Grossii. Posciici                  | 31                                      | 771                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 763        |
| Ostpreussische                     | 31                                      | ni sin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 85         |
| Pommersche "                       | 31                                      | 911                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 903        |
| Kur- u. Neumärk.                   | 31                                      | 903                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 901        |
| Schlesische »                      | 31                                      | 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| v. Staat garant. L. B              | 31                                      | 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 911        |
| Preuss. Bank-Antheil-Scheine       | 4                                       | 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 811        |
| Friedrichsd'or                     | 111111111111111111111111111111111111111 | The state of the s | 84         |
| r riedricusd or                    |                                         | 137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 137        |
| Andere Goldmünzen à 5 Rthlr        | (1 - H)                                 | 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 125        |
| Disconto                           | E-013                                   | 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 41         |
| Eisenbahn - Actien,                | TR 44                                   | B. Transpill                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m sub      |
| voll eingezahlte:                  | 0260                                    | and a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Constant . |
| Berlin-Anhalter A B.               | 83-0-7                                  | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 861        |
| " Prioritäts                       | 4                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -          |
| Berlin-Hamburger                   | 4                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 62         |
| Prioritäts                         | 41                                      | of the party                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 874        |
| Berlin-Potsdam-Magdeb              | 4                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 411        |
| » » Prior. A. B.                   | 1                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 414        |
| minushi mansaning one Jameson no n | 5                                       | estimina)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 110000     |
| Berlin-Stettiner                   | BE 310                                  | CERTIFIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 854        |
| Cöln-Mindener                      | 31                                      | 753                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 743        |
| " Prioritäts                       | 41                                      | 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 142        |
| Magdeburg-Halberstädter            | 4                                       | CONTRACTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 95         |
| NiederschlesMärkische              | 31                                      | Service Alla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1000000    |
| Niederschiesmarkischer             |                                         | PARTY N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 681        |
|                                    | 5                                       | STREET S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MIDS       |
| " III. Serie                       | 5                                       | CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE  | William In |
| Ober-Schlesische Litt. A           | 31                                      | 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 000        |
| Oper-Schiesische Litt. A           | 1                                       | 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 863        |
| Blainische                         | 31/2                                    | 864                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 864        |
| Rheinische                         | n Wini                                  | 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ATTEND     |
| Prioritäts                         | 4                                       | $68\frac{1}{2}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -          |
| » Prioritäts-                      | 4                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 711        |
| v. Staat garantirt                 | 31                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -          |
| Thüringer                          | 41/2                                    | 0.4TH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 503        |
| Stargard-Posener                   | 19450                                   | SITE OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | THE        |
|                                    |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |